## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen :- Comtoir im Posthause.

Nio 7. Montag, den 8. Januar 1838.

Ungekommene gremden vom 5. Januar.

Herr Proviantmeister Rieck aus Glogaus, Hr. Commissarius Harnesch aus Samter, Hr. Lebrer Bischof aus Roliezewo, Hr. Guteb. v. Czapsowski aus Tuzzono, Hr. Guteb. v. Arzydanowski aus Magniewo, l. in No. 15 Breitestr.; Frau Hofbaurathin Feller aus Breslau, l. in No. 173 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Cohn aus Pleschen, Hr. Kaufm. Laster aus Abelnau, l. in No. 5 Sapiehaplaß; Herr Guteb. v. Grabowski aus Grelowo, Hr. Guteb. v. Paliszewski aus Gembig, l. in No. 1 St. Martin; Dem. Schwiderska, Lehrerin, aus Danzig, Hr. Auskultator Lacher aus Sagan, Hr. Post-Erp. Kunau aus Stenszewo, l. in No. 3 Wilh. Str.

1) Bekanntmachung. In bem Hypothekenbuche der im Großherzogthum Posen, im Posener Departement, im Fraustädter Kreise belegenen Guter Opostowo und Lubonia ist folgendes eingestragen:

1) Auf Oporowo Rubr. III. No. 1. und auf Lubonia Rubr. III. No. 2. 166 Athir. 16 gGr oder Einstausend Gulden polnisch,

welche fur die Francista, verebelichte' Boromsta gu Gofinn als eine gu 5 pCt.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Oporowa i Luboni w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Departemencie Poznańskim, w powiecie Wschowskim położonych, zaintabulowane są, a to:

1) na Oporowie w Rubr. III. No. 1 i na Luboni w Rubr. III. No. 2.

166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc złotych polskich,

które dla Franciszki, zamężnéy Borowskie w Gostyniu iako dług realny zinsbare Realichuld auf ben eigenen Anstrag der Bormundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Cassimir v. Turno ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sub No. 2 (auf Oporowe) und sub No. 3 (auf Lubonia) intabulirten Post ex decreto vom 10. August 1801 eingetragen worden sind.

2) Auf Oporowo Rubr. III. No. 2. und auf Lubonia Rubr. III. No. 3. 166 Arbir. 16 gGr. oder Einstausend Gulden polnisch,

welche für die Josepha verehelichte v. Zasgureka, als eine zu 5 pEt. zinsbare Realsschuld, auf den eigenen Antrag der Bormundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Casimir v. Turno, ad protocollum vom 21 Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sub No. 1. (auf Oporowo) und der sub No. 2. (auf Lusbonia) vorstehenen Post ex decreto vom 10ten August 1801 eingetragen worden sind.

Nach ber Behauptung ber Befiger bon Oporowo und Lubonia find beide Poften langst bezahlt, Quittungen aber haben biefelben hieruber nicht beibringen konnen.

Es werden deshalb die Franciska verehelichte Borowska, so wie die Josepha verehelichte v. Zagurska, deren Erben, Cestionarien, so wie alle diejenigen, welche in ihre Rechte getreten sind, aufgefordert, ihre Rechte auf diese Forderungen bei dem unterzeichneten Ober-Landes, Gerichte, spatestens aber in dem auf den

z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w ówczas nieletnych Adama i Kaźmierza Turno do protokułu z dnia 21. Lipca 1796 roku rownym prawem z summą pod No. 2gą (na Oporowie) i pod No. 3cim (na Luboni) zahypotekowanych stosownie do dekretu z dnia 10. Sierpnia 1801 roku zaintabulowane zostały.

na Oporowie w Rubr. III. No. 2
i na Luboni w Rubr. III. No. 3.
166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc
złotych polskich,

które dla Jozefy zamężney Zagurskiey iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w owczas małoletnych, Adama i Kaźmierza Turno, do protokułu z dnia 21go Lipca 1796 roku równym prawem z summą poprzednio pod No. 1 (na Oporowie) i pod No. 2 (na Luboni) zahypotekowana, stosownie do dekretu z dnia 10go Sierpnia 1801 r. zaintabulowane są.

Podług twierdzenia dziedziców Oporowa i Luboni obie te summy od dawna zapłacone zostały, iednakowoż nie są w stanie kwitów na to złożyć.

Zaleca się przeto Franciszce zamęźney Borowskiey, tako też Józefie zamężney Zagurskiey, ich sukcessorom i cessyonaryuszom tychże, oraz wszystkim, którzy w prawa ich wstąpili, aby prawa swe do pretensyi powyższych w Sądzie naszym naydaley w terminie na dzień 31. Stycznia

31 fien Januar 1838 Bormittags 10 Uhr vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Lupke, auf dem Ober-Landesgerichte anberaumten Termine anzustigen und geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren Nechten prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, die Forderungen selbst aber auf den Antrag der Eigenihusmer gelbscht werden werden.

Pofen, den 14. September 1837. Ronigl. Preuß. Dber-gandes-Gericht; I. Ubtheilung. 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Luepke Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego w Sądzie Głównym Ziemiańskim wyznaczonym podali i uzasadniali, w przeciwnym bowiem razie ciż z prawemi swemi prekludowani, i w tym względzie im wieczne milczenie nakazane będzie pretensye zaś na wniosek dziedziców wymazane zostaną.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Grab.

Das zu Buf sub No. 9 belegene, aus einem Wohn= und Braubause, besondern Borwerf, Necker und Garten bestehende, bem Bastlins und Pauline Morfowskisschen Eheleuten gehörige Grundstück, im Jahre 1834 abgeschäßt, auf 3226 Atlr. 26 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hyposthesenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzuschenden Tare, soll am 16 ten Februar 1838 Bormittags 12 Uhr an der Gerichtsstelle zu Buk sub-hastirt werden.

Bratz, ben 28. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Grodzisku.

Nieruchomości w Buku pod No, 9 położone, składaiące się z domu, browaru, osobnego folwarku, ról i ogrodów, należących Basylemu i Paulinie Morkowskim małżonkom, w roku 1834 oszacowane na 3226 Tal. 26 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 16. Lutego 1838 przed południem o godzinie 12tey w mieyscu posi dzeń sądowych w Buku sprzedane.

Grodzisk, dnia 28. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

3) Es werben Behufe ber Decharge und Rudgabe ber von bem Badermeifter Ber= jog mittelft Inftruments bom 24. Ofto= ber 1828 fur den vormaligen Gefangen: warter bes Koniglichen Inquifitoriats zu Franfadt und jetigen Erefutor bes biefi= gen Land : und Stadt : Gerichts August Rraufe beftellten, laut Empfangfcheins ber Roniglichen General = Staate : Raffe vom 9. Juli 1832 Do. 1741. beponir= ten Caution von 200 Rthir. Staates Schuloscheinen, alle unbefannten Glaubiger, bie aus ber Zeit ber Dienfiver= maltung bes Rraufe, Unfpruche an bens felben, an feine Caution ober an Die Raffe bes vormaligen Roniglichen Inquifitoriate ju Frauftabt und bes Ronigl. Land = und Stadtgerichts zu Ramicz ha= ben, hierdurch vorgeladen, ihre Forde= rungen in bem auf ben 10ten Dars 1838 Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten herrn Uffeffor Gachfe im bie= figen Land = und Stadtgericht angefesten Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Unfpruden an die Caution und die Raffen prafludirt, und an die Perfon bes Rraufe verwiefen werben wurden.

Rawicz, ben 27. November 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Celem pokwitowania z kaucyi talarów w obligacyach kraiowych przez piekarza Herzog mocą dokumentu z dnia 24. Października 1828 r. na rzecz Augustyna Krauze byłego dozorcy więzienia Król. Inkwizytoryatu w Wschowie, a teraźnieyszego exekutora tuteyszego Sądu Ziemsko. mieyskiego podług opiewu dowodu wręczenia głównego skarbu kraiowego z dnia 9. Lipca 1832 No. 1741 złożoney i zwrotu takowey, zapozy. waią się ninieyszem wszyscy nieznaiomi kredytorowie, którzyby z czasu piastowania urzędu tegoż Krauze, pretensye do niego, do kaucyi iego lub do kassy byłego Inkwizytoryatu w Wschowie i Sądu Ziemsko · mieyskiego w Rawiczu mieli, takowe w terminie na dzień 10. Marca 1838 przed południem o godzinie Iotév przed Ur. Sachse Assessorem w tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim naznaczonym, zameldowali i udowo. dnili, w razie albowiem przeciwnym niestawaiący pretensyi swych do kaucyi i kass pozbawieni i do osoby rzeczonego Krauze odesłani będą.

Rawicz, dnia 27. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 4) Boitral = Ciration. Es werben alle biejenigen, welche an bie Amtekans tion bes faffirten Boten und Erefutore Johann Gotthilf Brettschneider von 200 Rthlr. in Staatsichuldscheinen aus beffen Dienfeverwaltung bei bem unterzeichne= ten Gerichte irgend einen Unspruch ju haben vermeinen hierdurch vorgeladen, ihre Anfpruche in bem auf ben 6ten Tebruar a. f. Bormittage um 11 Uhr im hiefigen Gerichte-Locale anberaumten Termine gur fpatern Mudführung angumelben, widrigenfalls aber ju gewarti= gen, baf fie ihrer Unfpruche an die Raution fur verluftig erflart, und bamit blos an bie Perfon bes genannten Caven= ten werben verwiesen merben.

Inowraclaw, den 18. Oftober 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszém wszystkich, którzyby do kaucyi oddalonego z urzędu woźnego i exekutora Jana Gotthilf Brettszneider 200 Tal. w obligacyach skare bowych wynoszącey, z czasu urzędo. wania iego u podpisanego Sadu iako. we pretensye mieć mogli, ażeby takowe na terminie na dniu 6. Lutego r. p. zrana o godzinie 11téy w izbie tuteyszego posiedzenia sądowego w celu późnieyszego ich wykazania podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących prefensye te uznani i z takowemi tylko do osoby wyrażonego byłego exekutora Brettszneider odesłanemi będa.

Inowrocław, d. 18. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Der Kaufmann Louis Stern zu Rarge und die Demoiselle Caroline Goldestein zu Kosten, haben mittelft Sheverstrages d. d. Kosten den 3 Januar 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bollftein, am 5. December 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Ludwik Stern kupiec z Kargowy i Karolina Goldstein Panna, kontraktem przedślubnym de dato Kościan z dnia 3. Stycznia 1837, wspomość maiątku i dorobku wyłączyli,

Wolsztyn, dnia 5. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 6) Poittal, Citation. Es wer, ben alle biejenigen, welche an die Amte, Caution bes feit bem 21. November a. c. rechtöfraftig kaffirten Boten und Erekustore Martin Lipfe, bestehend
  - a) in der laut Cautions, Empfangscheins der General = Staatstaffe vom 5. September 1836. No. 10785. deponirten 50 Athlr.
  - b) in ber baar im hiefigen Depositorio befindlichen circa 19 Athlr. 15 fgr.

aus bessen Dienst-Verwaltung bei bem unterzeichneten Gerichte irgend einen Ansspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 26. Februar 1838 Vormittags 10 Uhr im hiesigen Gerichts-Locale anderaumten Termine zur spätern Ausführung anzumelden, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie derselben für verlusig erflärt und damit blos an den gedachten Caventen werden verwiesen werden.

Inowrazlaw, ben 5. Dezember 1837. Königl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszém wszystkich, ażeby pretensye iżkiegokolwiek bądź rodzaiu, do kaucyi przez wyrok z dnia 21. Listo pada r. b. pozbawionego urzędu woźnego i exekutora Marcina Lipke, składaiącey się:

- a) z summy, stósownie do kwitu względem odebrania kaucyi przez generalna kassę rządowa na dniu 5. Września r. p. Nro. 10,785 wystawionego, aż do ilości 50 Tal.;
- b) zsummy w tuteyszym depozycie w gotowiźnie około 19 Tal. 15 sgr. wynoszące,

z czasu iego urzędowania przy tuteys szym Sądzie mieć mogące, na terminie dnia 26. Lutego 1838 zrana o godzinie 10téy na tymże Sądzie odbyć się maiącym, końcem późnieyszego ich wykazania podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensye swe do kaucyi wyrażoney uznani, a z takowemi tylko do nadmienionego kawenta odesłani będą.

Inowracław, d. 5. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

ger in bem erbichaftlichen Liquida= tione Prozeffe über den Rachlaß des bier verftorbenen Martin Ferdinand Meumann.

Ueber ben Machlaß bes hier verfiorbe= nen Martin Kerdinand Neumann ift beute der erbschaftliche Liquidations=Prozef er= offnet worden. Der Termin gur Unmele bung aller Auspruche feht am 31ften Januar 1838 Vormittage 9 Uhr vor bem Ronigl. Land = und Ctadtgerichtes Rathe Pedell im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart und mit feinen For= berungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Bagrowiec, ben 21. Cept. 1837. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

diktalvorladung ber Glaubi= Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo - likwidacyinym nad maiatkiem zmarłego tu Marcina Ferdynanda Neumann.

> Nad pozostałością zmarłego tu Marcina Ferdynanda Neumann. otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie gtév przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Królewskiego Ziemsko-mieyskiego Sadu Radzca Pedell.

> Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wongrowiec, d. 21. Wrześ. 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

<sup>8) ,</sup> Breitestraße Do. 1 ift ber große Laben nebft Comtoirftube gum 1. Juli gu vermietben.

The Market State of the State o o ... daspool Chail Consult. most ospist die nom det a maine tion areas experienced as the real control of the state o si veriou and right four con Calabia con of it may presente mentral deposit in the state · Lineaged Languages and world yell-ben from the Athan James James Thursday Charles That I de la representation de